# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3. November 1864.

Nro 254.

3. Listopada 1864.

(1995)

### Kundmachung.

Mr. 2215-F.D. Bei der am 31. Oktober 1864 ftattgehabten XIV. Berslofung der Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlaftungefondes find folgende Obligationskategorien und Mummern gezogen worden, als:

17 Stück à 50 fl. CM. mit Coupons: Nr. 716, 893, 991, 1125, 1660, 2355, 2735, 3142, 3432, 3549, 3699, 4460, 4917, 5184,

5238, 5256, 5656.

176 Stud à 160 fl. CM. mit Cousone: Nr. 201, 623, 846, 847, 1124, 1157, 1223, 1233, 1265, 1273, 1279, 1587, 1832, 2011, 2039, 2740, 303, 3275, 3335, 3375, 3684, 3863, 3906, 3940, 4148, 4366, 4492, 4567, 4715, 4870, 4896, 4934, 4949, 5056, 5340, 5368, 5435, 6279, 6315, 6555, 6688, 7021, 7649, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 20 7668, 8317, 8713, 8734, 8838, 9022, 9401, 9535, 9536, 9632, 9674, 9700, 10 076, 10.245, 10.260, 10.869, 10.875, 10.987, 11.195, 11.356, 11.472, 11.592, 12.052, 12.487, 12.598, 12.659, 12.834, 13.012, 13.674, 13.112, 13.276, 13.306, 13.326, 13.454, 13.466, 14.082, 14.147, 14.245, 14.339, 14.541, 14.673, 14.989, 15.038, 15.160, 15.530, 15.626, 15.777, 15.795, 15.819, 15.916, 16.648, 16.111, 16.244, 16.337, 16.363, 16.466, 16.426, 16.620, 
 16.630, 16.661, 16.667, 17.288, 17.310, 17.392, 17.417, 17.533,

 17.640, 17.648, 17.823, 17.876, 18.101, 18.116, 18.182, 18.296,

 18.354, 18.432, 18.548, 18.556, 19.175, 19.436, 19.667, 19.741,

 20.661, 20.006, 20.243, 20.511, 20.833, 21.110, 21.193, 21.263,
 21.266, 21.476, 21.787, 22.209, 22.289, 23.109, 23.317, 23.344, 23.696, 23.729, 23.769, 24.288, 24.539, 24.744, 25.306, 25,319, 25.514, 25.550, 25.639, 25.706, 25.733, 25.829, 26.299, 26.362, 26.837, 26.901, 26.977, 26.989, 26,191, 25.852, 27.154, 27.162, 27.167, 27.174, 27.396, 27.463, 27.565, 27.669, 27.768, 28.098, 28.105, 28.189, 28.287.

29 Stück à 560 ft. CM. mit Coupons: Mr. 46, 272, 1220, 1630, 1760, 1938, 1967, 2523, 2729, 3087, 3198, 3292, 3659, 3664, 3903, 4034, 4227, 4663, 5198, 5364, 5641, 5695, 5730,

5931, 5943, 6126, 6673, 7188, 7219.

160 Stuck à 1000 fl. CM. mit Coupons: Nr. 31, 43, 455, 590, 599<mark>, 616,</mark> 701, 78<mark>5, 819, 871</mark>, 1035, 1114, 1139, 1201, 1257, 1439, 1612, 1898, 1958, 2182, 2300, 2652, 2804, 2835, 3046, 3120, 3186, 3231, 3510, 3704, 3798, 4105, 4169, 4220, 4506, 480<mark>0, 5036, 5390, 5439, 5467, 5510</mark>, 5799, 6026, 6037, 6383, 6402, 6452, 6572, 6593, 6775, 6968, 6978, 7251, 7547, 7648, 7717, 7739, 7838, 7886, 7923, 7928, 8069, 8322, 8407, 8543, 8737, 8798, 8813, 9052, 9155, 9569, 9710, 9831, 9909, 9933, 9992, 10.043, 10.157, 10.206, 10.224, 10.255, 10.659, 10.696, 10.713, 10.828, 11.115, 11.120, 11.172, 11.245, 11.322, 11.368, 11.422, 11.456, 11.479, 11.611, 11.797, 11.889, 12.236, 12.257, 12.454, 12.546, 13.011, 13.155, 13.242, 13.534, 13.619, 13.750, 13.911, 13.929, 14.299, 14.410, 14.553, 14.673, 15.050, 15.149, 15.338, 16.990, 17.071, 17.433, 17.654, 15.595, 15.597, 16.053, 16.670, 18.320, 18.477, 18.596, 18.885, 19.205, 19.308, 19.704, 19.754, 19.784, 20.150, 20.218, 20.465, 20.551, 20.721, 21.095, 21.297, 21.413, 21.416, 21.532, 21.628, 21.813, 21.853, 21.876, 21.916, 22.064, 22.120, 22.505, 22.571, 22.787, 23.051, 23.077, 23.181, 23.285, 24.113, 24.186, 24.203.

6 Stud à 5000 fl. C. M. mit Couponé: Nr. 13, 391, 635,

724, 1095, 1613.

7 Stud à 10.000 fl. E. M. mit Coupons: Nr. 425, 779, 858,

1387, 1476, 1735, 1782.

24 Stück Lit A. Nr. 407 à 400 fl., Nr. 338 à 750 fl., Nr. 955 à 200 fl., Nr. 1431 à 510 fl., Nr. 1795 à 7400 fl., Nr. 2086 à 450 fl., Nr. 2137 à 1740 fl., Nr. 2364 à 2740 fl., Nr. 2914 à 940 fl., Nr. 3094 à 50 fl., Nr. 3562 à 50 fl., Nr. 3786 à 10.000 fl., Nr. 3892 à 26.330 fl., Nr. 4018 à 200 fl., Nr. 4341 à 1300 fl., Nr. 4763 à 500 fl., Nr. 5111 à 250 fl., Nr. 5303 à 300 fl., Nr. 5350 à 500 fl., Nr. 5592 à 2400 fl., Nr. 5861 à 300 fl., Nr. 6268 à 2750 fl., Nr. 6350 à 100 fl., endlich Nr. 5873 à 3000 fl., mit dem Theilbetrage von 890 fl. C. Mr.

Die verloste Gesammtfumme beträgt 354.000 fl. C. M. ober in

bfterr. Währung 371.700 fl.

Borstehende Schuldverschreibungen werden mit den hiefür in österr. Währung entfallenden Kapitalsbeträgen vom 1. Mai 1865 angesangen bei der k. k. Grundentlastungs-Fonds-Kassa in Lemberg unter Beobachtung der diesfalls bestehenden Borschriften baar ausgestahlt. Innerhalb ter Monate Februar, März und April 1865 werden tie verlosten Schuldverschreibungen auch von der privilegirten k. k. österr. Nationalbank in Wien eskomptirt.

hiebei werden die Befiger nachbenannter im Jahre 1858, 1859, 1860, 1861, 1862 und 1863 verloeten, bis nungu aber jur Rucksahlung nicht vorgewiesenen Schulverschreibungen, als:

## Obwieszczenie.

(1)

Nr. 2215-F. D. Dnia 31. października 1864 odbyło się XIV. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnicto następujące kategorye obligacyi i numera:

17 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 716, 893, 991, 1125, 1660, 2355, 2735, 3142, 3432, 3549, 3699, 4460, 4917,

5184, 5238, 5256, 5656.

176 sztuk po 100 złr m. k. z kuponami: Nr. 201, 623, 846, 847, 1124, 1157. 1223, 1263, 1265. 1273, 1279, 1537, 1832, 2011, 2039, 2740, 3003, 3275, 3335, 3375, 3684, 3863, 3906, 3940, 4148, 4366, 4492, 4567, 4715, 4870, 4896, 4934, 4949, 5056, 5340, 5368, 5435, 6279, 6315, 6555, 6688, 7021, 7649, 7668, 8317, 8713, 8734, 8838, 9022, 9401, 9535, 9536, 9632, 9674, 9700, 10.676. 10.245, 10.260, 10.869, 10.875, 10.987, 11.195, 11.356, 11.472, 11.592, 12.052, 12.487, 12.598, 12.659, 12.834, 13.012, 13674, 13.112, 13.276, 13.306, 13.326, 13.454, 13.466, 14.082, 14.147, 14.245, 14.339, 14.541, 14.673, 14.989, 15.038, 15.180, 15.530, 15.626, 15.777, 15.795, 15.819, 15.916, 16.048, 16.111, 16.244, 16.337, 16.363, 16.406, 16.426, 16.620, 16.630, 16.661, 16.667, 17.288, 17.310, 17.392, 17.417, 17.533, 17.640, 17.648, 17.823, 17.876, 18.101, 18.116, 18.182, 18.296, 18.432, 18.548, 18.556, 19.175, 19.436, 19.667, 19.741, 18.354. 20.006, 20.243, 20.511, 20.833, 21.110, 21.193, 21.263, 21.266. 21.476, 21.787, 22.209, 22.289, 23.109, 23.317, 23.344, 23.729, 23.769, 24.288, 24.539, 24.744, 25.306, 25.319, 25.514, 25.550, 25.639, 25.706, 25.733, 25.829, 25.852, 26.191, 26.299, 26.362, 26.837, 26.901, 26.977, 26.989, 27.154, 27.162, 27.167, **27.174**, **27.396**, **27.463**, **27.565**, **27.669**, **27.768**, **28.098**, **28.105**. 28.189, 28.287.

29 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami: Nr. 46, 272, 1220, 1630, 1760, 1938, 1967, 2523, 2729, 3087, 3198, 3292, 3659, 3664, 3903, 4034, 4227, 4663, 5198, 5364, 5641, 5695, 5730,

5931, 5943, 6126, 6673, 7188, 7219.

160 sztuk po 1000 zlr. m. k. z kuponami: Nr. 31, 43, 455, 590, 599, 616, 701, 785, 819, 871, 1035, 1114, 1139, 1201, 1257, 1439, 1612, 1898, 1958, 2182, 2300, 2652, 2804, 2835, 3046, 3120, 3186, 3231, 3510, 3704, 3798, 4105, 4169, 4220, 4506, 4800, 5036, 5390, 5439, 5467, 5510, 5799, 6026, 6037, 6383, 6402, 6452, 6572, 6593, 6775, 6968, 6978, 7251, 7547, 7648, 7717, 7739, 7838, 7886, 7923, 7928, 8069, 8322, 8407, 8543, 8737, 8798, 8813, 9052, 9155, 9569, 9710, 9831, 9909, 9933, 9992, 10043, 10.157, 10.206, 10.224, 10.255, 10.659, 10.696, 10.713, 10.828, 11.115, 11.120, 11.172, 11.245, 11.322, 11.368, 11.422, 11.456, 11.479, 11.611, 11.797, 11.889, 12.236, 12.257, 12.454, 12.546, 13.011, 13.155, 13.242, 13.534, 13.619, 13.750, 13.911, 13.929, 14.299, 14.410, 14.553, 14.673, 15.050, 15.149, 15.338, 15.595, 15.597, 16.653, 16.670, 16.990, 17.071, 17.433, 17.654, 18.320, 18.477, 18.596, 18.885, 19.205, 19.308, 19.704, 19.754, 19.784, 20.150, 20.218, 20.465, 20.551, 20.721, 21.095, 21.297, 21.413, 21.416, 21.532, 21.628, 21.813, 21.853, 21.876, 21.916, 22.064, 22.120, 22.505, 22.571, 22.787, 23.051, 23.077, 23.181, 23.285, 24.113, 24.186, 24.203.

6 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 13, 391, 635,

724, 1095, 1613.

7 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 425, 779, 858,

1387, 1476, 1735, 1782.

24 sztuk lit. A.: Nr. 407 à 400 złr., nr. 838 à 750 złr., nr. 955 à 200 złr., nr. 1431 à 510 złr., nr. 1795 à 7400 złr., nr. 2086 à 450 złr., nr. 2137 à 1740 złr., nr. 2364 à 2740 złr., nr. 2914 à 940 złr., nr. 3094 à 50 złr., nr. 3562 à 50 złr., nr. 3786 à 10.000 złr., nr. 3892 à 26.330 złr. nr. 4018 à 200 złr., nr. 4341 à 1300 złr., nr. 4763 à 500 złr., nr. 5111 à 250 złr., nr. 5303 à 300 złr., nr. 5350 à 500 złr., nr. 5592 à 2400 złr., nr. 5861 à 300 złr., nr. 6268 à 2750 złr., nr. 6350 à 100 złr., nakoniec nr. 5873 à 3000 złr. z udzielną kwotą 890 złr. m. k.

Cała wylosowana suma wynosi 354.000 złr. mon. konw. albo 371.700 zł. w. a.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. maja 1865 r. w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1865 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych w dniach 30. kwietnia i 31. października 1858, 1859, 1860, 1861, 1862 i 1863 wylosowanych, a dotąd do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Ueber 50 fl. C. M. mit Coupons: Bom Jahre 1860 Rr. 914, 3642, 3868, 4067.

Bom Jahre 1861 Nr. 33, 595, 2388, 3105, 3502, 4097, 4612. Bem Jahre 1862 Nr. 570, 767, 774, 1725, 3116, 3197, 3815. Bom Sabre 1863 Rr. 163, 186, 1040, 1198, 1928, 2148, 2264, 2439, 3459, 3739, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

lleber 100 fl. C. M. mit Coupons: Bom Sahre 1858 Mr. 979, .5875, 12.519, 12.616, 16.291.

Bom Jahre 1859 Nr. 3674, 5246, 7143, 12.577, 15.334,

17.156.

Dom Jahre 1860 Nr. 864, 2145, 4891, 6164, 7239, 10.601, 11.590, 12.475, 12.592.

Bom Jahre 1861 Mr. 585, 5180, 7714, 15.935, 16.586,

18.716, 19.890, 20.391.

Bom Jahre 1862 Nr. 1658, 3027, 7001, 7854, 8064, 9433, 12.700, 13.038, 15.389, 16.486, 16.930, 18.382, 20.281, 21.083,

Bom Jahre 1863 Nr. 471, 2249, 2622, 3291, 3699, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 6716, 7473, 7588, 8330, 8933, 9559, 9581, 9749, 9830, 10 035, 10 483, 11.145, 12.063, 12.472, 12.477, 12.602, 13 333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 15.441, 16 075, 16.478, 16.550, 16.712, 17.739, 18.274, 18.360, 18.826, 18.969, 19.034, 19.726, 19.736, 20.149, 21.026, 21.256, 23.580, 23.683, 24.034, 24.222, 24.474, 24.641, 24.682, 25.260, 25.620, 25.759, 25.922, 26.514.

Ueber 500 fl. C. M. mit Conpons: Bom Sabre 1861 Dr. 2933.

Bom Jahre 1862 Nr. 3602, 4557, 6505.

Bom Jahre 1863 Dr. 1778, 2057, 3071, 4254, 4817, 5452, 5496, 7008, 7119, 2688 mit dem Theilbetrage von 250 fl.

lleber 1000 fl. C. M. mit Coupons: Bom Jahre 1858 Mr. 965, 2264, 3455.

Bom Jahre 1859 Mr. 2759, 4672. Bom Jahre 1860 Mr. 3823, 12.011. Bom Jahre 1861 Mr. 5199, 7090.

Bom Jahre 1862 Rr. 7641, 12.812, 15.267.

Bom Jahre 1863 Mr. 319, 1778, 2719, 3084, 5000, 7290, 7337, 7446, 7955, 8495, 10.597, 11.496, 11.619, 11.882, 12.873, 12.936, 13.902, 14.470, 14.657, 15.735, 17.058, 17.726, 17.983, 19.691, 21.222, 22.021, 22.861, 22.967, 12.378 mit dem Theilbetrage von 350 fl.

Ueber 5000 fl. C. M. mit Coupons vom Jahre 1861 Nr. 247, Ueber 5000 ft. C. M. mit Coupons vom Jahre 1863 Ar. 255,

lleber 10.000 fl. E. M. mit Coupons vom Jahre 1863 Nr. 958. Endlich der Lit. A. Obligationen vom Jahre 1858 Rr. 1062 à 50 fl., Mr. 1459 à 50 fl., Mr. 2538 à 50 fl.

Bom Jahre 1859 Mr. 4028 à 100 fl.

Bom Jahre 1860 Mr. 739 à 1000 fl., Mr. 2935 à 50 fl., Mr. 3774 à 50 fl., Mr. 3968 à 50 fl., Mr. 4324 à 500 fl. Bom Jahre 1861 Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 50 fl., Mr.

3660 à 230 fl., Mr. 4851 à 1300 fl., Mr. 5003 à 200 fl.

Bom Jahre 1862 Mr. 144 à 100 fl., Mr. 716 à 150 fl., Mr. 1011 à 110 fl., Mr. 1779 à 3200 fl., Mr. 1909 à 50 fl., Mr. 2123 à 400 fl., Mr. 2297 à 2300 fl., Mr. 2627 à 50 fl., Mr. 3036 à 50 fl., Mr. 4760 à 50 fl.

Vom Jahre 1863 Nr. 710 à 1160 fl., Nr. 819 à 720 fl., Nr. 1481 à 50 ft., Mr. 1837 à 300 ft., Mr. 2547 à 50 ft., Mr 3368 à 50 fl., Mr. 3659 à 230 fl., Mr. 3739 à 50 fl., Mr. 3802 à 50 fl., Mr. 3827 à 50 fl., Mr. 4042 à 700 fl., Mr. 4204 à 300 fl., Mr. 5010 à 50 ft., Mr. 5064 à 50 ft., Mr. 5177 à 1700 ft., Mr. 5661

erinnert, tag vom Berfallstage derselben, d. i. vom 1. November 1858, rudfichtlich 1. Mal und 1. November 1860, 1861, 1862, 1863, bann vom 1. Mai 1864 angefangen, bas Recht auf bie Berginsung entfällt; — wenn aber bennoch bie Coupons von biesen Schuldverschreibungen burch bie privil. f. f. öfterr. Netionalbank ein= gelogt, oder überhaupt mit ben Schuldverschreibungen nicht beigebracht murben, tie behobenen Intereffenbetrage feinerzeit vom Rapitale in Abzug gebracht werden murden.

Als in Berluft gerathen, unterliegen ber Invigilirung die Obligationen : à 50 fl. Mr. 1034, 1344, 1718.

a 100 fl. Mr. 10.000. à 1000 fl. Mr. 4315.

Lit. A. Mr. 6179 à 2000 ft. — Mr. 6180 à 2000 ft.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Schuld-

verschreibungen:

à 50 fl. Mr. 1047, 1450, 2141; à 100 fl. Mr. 1359, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 5135, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6562, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915; — à 500 ft. Mr. 974, 1649, 1684, 1085, 1347, 1395, 1878, 2092, 2669, 2885, 2956, 3081, 3101, 3742, 7005; — a 1000 ft.  $\Re r$ . 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11.040, 12.429, 15.070, 16.409, endlich

Lit. A. Mr. 659 à 6260 fl., Mr. 660 à 900 fl., Mr. 1372 à 2960 fl., Mr. 1373 à 430 fl., Mr. 1732 à 3400 fl., Mr. 2361 à 800 fl., Mr. 2365 à 1260 fl., Mr. 2959 à 4000 fl., Mr. 3531 à 10.200 fl., Mr. 3532 à 50 fl., Mr. 3631 à 1900 fl., Mr. 4108 à Na 50 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1860: nr. 914, 3642.

links blatt

Z roku 1861: nr. 33, 595, 2388, 3105, 3502, 4097, 4612. Z roku 1862: nr. 570. 767, 774, 1725, 3116, 3197, 3815

Z roku 1863: nr. 163, 186, 1040, 1198, 1928, 2148, 2264, 2439, 3459, 3739, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

Na 100 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 979, 5875, 12.519, 12.616, 16.291.

Z r. 1859: nr. 3674, 5246, 7143, 12.577, 15.334, 17.156.

Z r. 1860: nr. 864, 2145, 4891, 6164, 7239, 10.601, 11.590, 12.475, 12.592.

Zr. 1861: nr. 585, 5180, 7714, 15.935, 16.586. 18.716, 19.890, 20.391.

Zr. 1862: nr. 1658, 3027, 7001, 7854, 8064, 9433, 12.700, 13.038, 15.389, 16.496, 16.930, 18.382, 20.281, 21.083, 21.740.

Z r. 1863: nr. 471, 2249, 2622, 3291, 3699, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 6716, 7473, 7588, 8330, 8933, 9559, 9581, 9749, 9830, 19.035, 10.483, 11.145, 12.063, 12.472, 12.477,  $12.602, \quad 13.333, \quad 13.987, \quad 14.473, \quad 14.521, \quad 14.531, \quad 15.441, \quad 16.075,$ 16.478, 16.550, 16.712, 17.739, 18.274, 18.360, 18.826, 18.969, 19.034, 19.726, 19.736, 20.149, 21.026, 21.256, 23.580, 23.683 24.034, 24.222, 24.474, 24.641, 24.682, 25.260, 25.620, 25.759, 25.922, 26.514.

Na 500 złr. m. k. z kuponami z r. 1861: nr. 2933.

Z r. 1862: nr. 3602, 4557, 6505.

Z r. 1863: nr. 1778, 2057, 3071, 4254, 4817, 5452, 5496, 7008, 7119 i 2688 z udzielna kwota 250 złr.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: nr. 965, 2264, 3455.

Zr. 1859: nr. 2759, 4672.

Z r. 1860: nr. 3823, 12.011.

Z r. 1861: nr. 5199, 7090.

Z r. 1862: nr. 7641, 12.812, 15.267.

Z r. 1863: nr. 319, 1778, 2719, 3084, 5000, 7290, 7337, 7446, 7955, 8495, 10.597, 11.496, 11.619, 11.882, 12.873, 12.936, 13.902, 14.470, 14.657, 15.735, 17.058, 17.726, 17.983, 19.691, 21.222, 22.021, 22.861, 22.987, 12.378 z udzielną kwotą 350 zlc.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami: Z r. 1861: nr. 247. z r. 1863; nr. 255, 651, 1365.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami: Z r. 1863: nr. 958.

Nakoniec obligacyi lit. A. z roku 1858: nr. 1062 à 50 złr., nr. 1459 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr..

Z r. 1859: nr. 4028 à 100 złr.

Z r. 1860: nr. 739 à 1000 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3774

à 50 złr., nr. 3968 à 50 złr., nr. 4324 à 500 złr. Z r.1861: nr. 2269 à 50 złr., .nr. 2384 à 50 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr., nr. 5003 à 200 złr.

Zr. 1862: nr. 144 à 100złr., nr. 716 à 150złr., nr. 1011 à 110złr., nr. 1779 à 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2297 à 2300 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr.

z r. 1863: nr. 710 à 1160 złr., nr. 819 à 720 złr., nr. 1481 à 50 złr., nr. 1837 à 300 złr., nr. 2547 à 50 złr., nr. 3363 à 50 zfr., nr. 3659 à 230 zfr., nr. 3739 à 50 zfr., nr. 3802 à 50 złr., nr. 3827 à 50 złr., nr. 4042 à 700 złr., nr. 4204 à 300 złr., nr. 5010 à 50 złr., nr. 5064 à 50 złr., nr. 5177 à 1700 złr., nr. 5661 à 200 złr.

ze od dnia ich zapadniecia, to jest od 1go listopada 1858, a względnie 1. maja i 1. listop. 1869, 1861, 1862 i 1863, tudzież od 1go maja 1864 ustało prawo ich uprocentowania, i że jeśliby mimo tego c. k. uprzyw. aust. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogółe te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potrącone będą w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi: obligacye na 50 ztr. nr. 1034 1344 i 1718.

Na 100 złr. nr. 10.000. na 1000 złr. nr. 4315.

Lit. A. nr. 6179 à 2000 złr., nr. 6180 à 2000 złr.

Do amortyzacyi sadowej podane zostały obligacye:

Na 50 złr. nr. 1047, 1450, 2141, à 100 złr., nr. 1359, 2544, **3261**, **3832**, **4466**, **4467**, **5135**, **5180**, **5811**, **5999**, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073. 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16761, 17.155, 17.156, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915; à 500 ztr., nr. 974, 1049. 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2092, 2669, 2885, 2956, 3081 3101, 3742, 7005; na 1000 zł. nr. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11040, 12429, 15070, 16409, nakoniec

Lit. A. nr. 659 à 6260 złr., nr. 660 à 900 złr., nr. 1372 à 2960złr., nr. 1373 à 430złr, nr. 1732 à 3.400 złr., nr. 2361 à 800 złr., nr. 2365 à 1260 złr., nr. 2959 à 4000 zlr. nr. 3531 à 10.200 złr., nr. 3532 à 50 złr., nr. 3631 à 1900 złr.

600 ft., Nr. 4109 à 50 ft., Nr. 4746 à 1000 ft., Nr. 4913 à 300 ft., Rr. 4914 à 50 fl., Mr. 4963 à 500 fl., Mr. 5065 à 130 fl., Mr. 5275 à 50 fl., Mr. 5619 à 600 fl.

Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 31. Oftober 1864.

nr. 4108 à 600 złr., nr. 4109 à 50 złr., nr. 4746 à 1000 złr., nr. 4913 à 300 złr., nr. 4914 à 50 złr., nr. 4963 à 500 złr.. nr. 5065 à 130 złr., nr. 5275 à 50 złr., nr. 5619 à 600 złr.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 31. października 1864.

(1990)Ogłoszenie konkursu

do ubiegania się o pięć stypendyów przeznaczodych dla uczacej się młodziczy z fundacyi s. p. Jana Zurakowskiego.

Nr. 609. Wydział Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego czyni niniejszem wiadomo, iż z początkiem roku szkolnego 1864/1865 będzie do rozdania dla uczącej sie młodzieży na czas trwania nank piec stypendydw, mianowicie: dwa stypendya o rocznych 262 zł. 50 c. w.a., dwa stypendya o rocznych 210 zł. wal. austr. i jedno stypendyum o rocznych 157 zł. 50 c. w. a., o które to stypendya prośby przez dotyczące władze szkolne do Wydziału krajowego najdalej do 25. grudnia 186's podane być mają.

Najpierw wyrażone dwa stypendya po 262 zł. 50 c. w. a. Przeznaczone sa wyłącznie dla synów dawnej szlachty polskiej; Przed innymi zaś dla potomków z familii fundatora Wgo. Jana Zurakowskiego i familii ziecia jego Wgo. Juliana Starzyńskiego, jeżeliby sie tacy o nadanie stypendyum zgłosili. Dalsze dwa stypendya o rocznych 210 zł. w. a. i ostatnie o rocznych 157 zł. 50 c. wal. austr, mogą być nadane uczniom do szlachty polskiej nienależącym.

Ubiegający sie o nie uczniowie, którzy do polskiej narodowości jako rodowiei Galicyanie obrządku rzymsko-katolickiego na-

leżeć maja, powinni złożyć:

1. świadectwo ubóstwa, wydane przez władze miejscowe;

2. świadectwo szkolne w dowód, iż kandydaci jako uczniowie Publiczni uczęszczają do zakładów naukowych jakiegokolwiek wydziału w Galicyi istniejących, mianowicie mogą przykładać się do nauk na Wszechnicach, szkołach gymnazyalnych, realnych, technicznych, agronomicznych, lub zakładach sztuk pieknych i t. d., lecz odznaczać się mają postepem w dotyczących naukach, pilnością i dobremi obyczajami. Wyłączeni są uczniowie szkół ludowych i słuchacze nauk teologicznych;

3. świadectwo o odbytej naturalnej lub szczepionej ospie;

4. metryke chrztu.

Jeżeli proszący pragną otrzymać stypendya dla dawnej szlachty Polskiej przeznaczone, tedy mają być złożone dowody, jako do sta-Popolskiej szlachty należą, w którymto celu złożyć potrzeba certyfikat szlachectwa, lub dowodnie wykazać pochodzenie kandydata od

<sup>leg</sup>itymowanego przodka.

Rozdawnictwo stypendyów należy do Jego Eksc. JWgo. Agehora hr. Gołuchowskiego, który także ma prawo: a) uwolnienia ucznia od obowiązku uczęszczania do publicznych szkół lub zakładów naukowych w Galicyi, jeśliby szkoła lub zakład w zawodzie, któremu się uczeń oddaje, w tym kraju wcale nie istniały; b) użyć stypendyum na zasiłek nadzwyczajnie uzdolnionych młodzieńców, celem wysłania ich po ukończeniu nauk w szkołach lub zakładach W Galicyi istniejących, za granicę dla dalszego wykształcenia, któ-tyto zasiłek jednak nie na dłużej jak tylko na dwa lata udzielony być może.

Z rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 25. października 1864.

(1991)Ogłoszenie konkursu

<sup>do</sup> ubiegania się o cztery stypendya z fundacyi Andrzeja Zalchockiego.

Nr. 626. Wydział królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Ksiestwa Krakowskiego, podaje niniejszem do publicznej wiadomosci, iz z początkiem roku szkolnego są do rozdania cztery sty-pendya o rocznych 105 zł. w. a. z fundacyi pod nazwą: Aurzeja Zalchockiego fundusz edukacyjny dla synów szlachty pol-

Uczniowie szkół poczatkowych, od klasy II. normalnej włączuje, tudzież uczniowie szkół wyższych, cheacy ubiegać się o toż stypendyum, mają do dnia 15. grudnia 1864 podać prosby swe do 88 y działu krajowego, załączając wywód szlachecwa polskiego, metryke chrztu, świadcctwo ubóstwa i ostatnie zawiadczenie z odbytych nauk; nakoniec dowód, iż do szkół publi-<sup>ezn</sup>ych na drugie półrocze roku szkolnego 1864, 1865 przyjętymi costali.

4 rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie dnia 25. października 1864.

12.

73.

55.

£9.

31.

09,

29,

72

361

tr.

tr.

(1981)C d i f t. **(1)** 

Mr. 8443. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Einbringung ber Wechselfumme von 73 fl. 50 fr. sammt 6% Binfen vom 30. Janner 1857, der Gerichtekosten bon 3 fl. 39 fr., der früheren Erefuzionskoften von 5 fl. 51 fr., end= lich ber gegenwärtigen Exefuzionskoften von 7 fl. 41 fr. öft. M., Die tetutive Feilbiethung ter im Lastenstande der Gartenhälfte ber Ana-Tukowska zu Gunften bes Abraham Sass dom. 5. pag. 461. n.

1. on. intabulirten Forderung von 200 S. Rubl. in drei, am 29ten Movember 1864, 15ten Dezember 1864 und 12ten Janner 1865 je besmal um 10 Uhr Bormittags abzuhaltenden Terminen unter nachstehenden Bedingungen, jedoch mit der im Hofdekrete vom 27ten DE tober 1797 Rr. 385 J. G. S. gegrundeten Abanderung abgehalten werden wird:

1. Als Ausrufspreis wird der Mominalwerth der gu veräußern-

ben Summe im Betrage von 200 S. Rubel angenommen.

Jeder Kaussustige hat vor der Feilbiethung bei der Feilbiethungekommiffion 10% als Badium im Betrage von 20 Gilb. Rubel oder 30 fl. öfterr. Währung zu erlegen, welches dem Ersteher in den Raufichilling eingerechnet und den übrigen Kauflustigen zurückgestellt

2. Diefe Forderung wird am ersten und zweiten Termine nicht unter dem Nonnbetrage, bei dem dritten Termine aber dem Meiftbiethenden um ben wie immer gearteten Unboth hintangegeben werden.

3. Die Superlasten der zu veräußernden Forderung find im hiergerichtlichen Grundbuch einzusehen.

Sievon merden diejenigen Sypothefargiaubiger, welche erft nach bem Gten September 1864 an die Bemahr der feilzubiethenden Forberung gelangen sollten, oder aus was immer für einem Grunde von ber Feilbiethung nicht verständigt werden fonnten, durch den in der Person des frn. Advokaten Dr. Weisstein mit Substituirung bes frn. Advokaten Dr. Blumenseld gleichzeitig bestellten Rurator und durch Cbift verständigt.

Tarnopol, den 17. Oftober 1864.

Edyki.

Nr. 8443. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, iż w celu zapłacenia sumy wekslowej 73 zł. 50 c. w. a. wraz 6% odsetkami od dnia 30. stycznia 1857, kosztów sądowych w kwocie 3 zł. 39 kr., dalej pierwej przyznanych kosztów cgzekneyi w kwocie 5 zł. 51 kr., a nakoniec niniejszem przyznanych kosztów egzekucyi w kwocie 7 zł. 41 kr. w. a , Majerowi Byk jako cesyonaryuszowi Mennes Goliger należnej, przymusowa sprzedaż wierzytelności 200 rubli sr. na rzecz dłużnika Abrahama Sass w stanie biernym połowy ogrodu Anastazyi Tukowskiej własnego, Dom. 5. p. 461 n. 1. on. zaintabulowanej, w trzech, na dniu 29. listopada 1864, 15. grudnia 1864 i 12. stycznia 1865, kazdą razą o godzinie 10tej przed południem odbyć się mających terminach pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzic:

1. Za cenę wywołania ustanawia sie wartość imienna sumy

sprzedać się mającej w kwocie 200 rubli srebrnych.

2. Każdy kupienia chęć mający winien będzie 10%, t. j. 20 rubli srebra. czyli 30 zł. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład kupicielowi w cenę kupna wliczonym, innym zaś licytantom zwrócony zostanie.

Tarnopol, dnia 17. października 1864.

© dift. Mr. 21532. Von dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben herren Josef Suryn, bann Josef Ignaz zw. Mamen und Karoline Rzepeckie mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Frau Salomea de Duniny Szymaszkowa unterm 15. Mai 1862 3. 21532 das Gesuch um Auftragerlassung an dieselbe überreicht hat, damit dieselben binnen 14 Tagen nach der letten Berlautbarung nachweisen, daß die im Laftenstande der Guter Kleoza srednia I. D. 92. p. 313. n. 38. on. bewilligte Pranotazion der Summe 30.000 fl. gerechtfertigt fei, oder in der Rechtfertigung schwebe, widrigens solche sammt Afterlaften gelöscht werden würde.

Da der Wohnort des Josef Suryn und Ignaz Josef zw. Na= men, dann Karoline Azepecka unbefannt ift, fo wird benfelben ber Landes-Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung bes Landes-Advokaten Dr. Tarnawiecki auf beren Gefahr und Koften gum Rurator bestellt, und demfelben ber obenangeführte Bescheid diefes Be-

richtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 29. Oftober 1862.

E dy & t.

Nr. 21532. C. k. sad krajowy Iwowski pana Józefa Szuryna, tudzież Józefa Ignacego i Karoline Rzepeckich niniejszem uwiadamia, że p. Salomea z Duninów Szymaszkowa dnia 15. maja 1862 do 1. 21532 prośbę podała, aby im nakazać, ażeby w czternastu dniach po ostatniem ogłoszeniu edyktu wykazali, że prenotacya sumy 30.000 zł. z skryptu Tadeusza Dania z dnia 24go maja 1810 w stanie biernym dóbr Kleczy średniej na rzecz Józefa Suryna D. 92. p. 313. n. 38. on. uskuteczniona, usprawiedliwioną została, lub że usprawiedliwienie takowe w toku się znajduje.

Ponieważ miesce pobytu nieobecnych Józefa Szuryna, Józefa Ignacego dw. im. i Karoliny Rzepeckich niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońce p. adwokata Dra. Czemeryńskiego, zastępcą zaś jego p. adwokata Dra. Tarnawieckiego i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie sądu do-

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 29. października 1862.

G b i f t. (1974)

Rr. 5741. Bon dem f. f. Rreis- ale Sandels, und Dechfelgerichte wird bem Mendel Heilpern und bem Kalman Dubiner mit biefem Edifte befannt gemacht, bag wieder biefelben mit dem Befchlufe bicfee Rreisgerichtes vom 12ten Oftober 1864 3. 6741 über Unfuchen bes B. A. Sigal aus Brody die Bahlungsauflage über die Wechsel-Summe pr. 266 Silber : Rubel 25 Rop. in Rreditsbillets erlaffen

Da ber Bohnort ber befagten Mendel Heilpern und Kalman Dubiner unbefannt ift, fo wird fur diefelben der herr Landes-Albrofat Dr. Landau in Brody mit Substituirung bes Berrn Abvotaten Dr. Wesołowski auf beren Gefahr und Rosten gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreis- als Sandels- und Bechfelgerichte.

Złoczów, am 12. Oftober 1864,

Kundmachung. (1971)

Dr. 16734. Bon ber f. f. Finang, Landes Direfgion in Krakau wird zur Lieferung nachstehend verzeichneter Papiergattungen und Mengen für ten Bedarf ber leitenden Finang-Behörden und bie un= terstehenden Memter und Organe mahrend des Bermaltunge = Jahres 1865, b. i. vom 1. Janner bis letten Dezember 1865, Die Ronfurreng=Werhandlung hiemit ausgeschrieben.

Unternehmungelustige haben ihre fchriftlichen Anbothe verfiegelt, unter Beibringung von 4 Mufterbogen von jeder gur Lieferung erflarten Papiergattung und bei Anschluß bes mit fünf Perzent bes an-gebothenen Preises berechneten Angelbes ober bei legaler Nachweisung, daß Letteres ju tiefem Behufe bei einer Merarial-Raffe erlegt murbe, bis einschließig 24. November 1864 bei bem Brafidium biefer Finang-Landes-Direfzion unter ber Aufschrift: "Anbot für die Papierlieferung auf die Beit rom 1. Janner bis legten Dezember 1865" eingu=

Die zu liefernden Papier-Gattungen und beren beiläufige Men-

gen find :

| 1.0         |                         | (Grforderniß)        | Format      |        |
|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------|
| Post-Nr.    | Gattung des Papiers     | Maschinen=<br>Papier | Şöhe        | Breite |
| 8           |                         | Rieß                 | Wiener Boll |        |
| 1           | Klein Ronzept           | 794                  | 131/2       | 17     |
| 2           | Groß Konzept            | . 687                | 15          | 181/2  |
| 3           | Klein Diebian = Kongept | . 68                 | 161/2       | 22     |
| 4           | Groß Miedian = Ronzept  |                      | 17          | 23     |
| 5           | Rlein Regal = Ronzept   | . 17                 | 181/2       | 24     |
| 6           | Groß Regal = Konzept    | . 7                  | 19          | 26     |
|             | Imperial = Ronzept      | . 7                  | 211/2       | 29     |
| 7<br>8<br>9 | Klein Kanglei           | . 279                | 131/2       | 17     |
| 9           | Klein Median - Ranglet  | . 2                  | 161/9       | 22     |
| 10          | Rlein fein Poft         | . 7                  | 131/2       | 17     |
| 11          | Klein Packpapier        | . 28                 | 181/2       | 24     |
| 12          | Groß Pachpapier         | . 22                 | 21          | 30     |
| 13          | Fliegpapier             | . 8                  | 15          | 181/   |
| 14          | Median-Boft-Drudpapier  | 10                   | 17          | 22     |

Die naheren Lieferungebedingniffe fonnen bei bem Defonomate ber f. f. Finang = Landes = Direfzion in Krakau (Merarialgebäude am Stradom Nr. 9) in ben gewöhnlichen Amtsstunden eingefeben werben. Bon der f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Krakau, am 24. Oftober 1864.

Nr. 45775. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszym edyktem pana Joachima Bera Modlingera z życia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razie tegoż śmierci jego również niewiadomych spadkobierców, iż na prośbę p. Karola Kisiciki pod dniem 8. października 1864 do liczby 45775 wniesioną temuż Joachimowi Beerowi Modlinger, odnośnie jego spadkobiercom, sądową uchwałą z dnia 18. października 1864 l. 45775 polecono, ażeby w 14 dniach wykazał, że prenotacya sumy 700 zł. wal. wied. dom. 13. pag. 570. n. 3. on. w stanie dłużnym realności pod l. 3553, we Lwowie położonej, na rzecz jego uskuteczniona, usprawiedliwiona jest, lub w usprawiedliwieniu się znajduje, inaczej wykreśloną zostanie.

Gdy micjsce pobytu Joachima Beera Modlingera, a w razie jego śmierci tegoz spadkobiercy wiadome nie są, przeto ustanawia się na jego koszta i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Landesbergera ze substytucya pana adwokata Dra. Natkisa za kuratora

i temuż powyższą uchwałę doręcza się. Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 18. października 1864.

Nr. 10421. Ze strony c. k. sadu obwodowego jako handlowowekslowego w Przemyślu, wzywa się posiadaczów zgubionego niby wekslu, przez Mikołaja Kozuba w Zmigrodzie na dniu 12. listopada 1862 na ordrę własną na sumę 500 zł. w. a. wystawionego, a przez Antoniego i Filipinę Pełczyńskich do niepodzielnego zapłacenia przyjetego, dnia 12. października 1863 w Zmigrodzie płatnego, aby ta-

kowy w przeciągu dni 45, rachując od trzeciego umieszczenia tego edyktu w Gazecie Lwowskiej, tutejszemu c. k. sadowi przedłożyli. gdyż po upływie tego czasu wyżwspomniony weksel jako umorzony uznany zostanie.

Przemyśl, dnia 28. września 1864.

Ligitazione = Ankundigung Dr. 15791. Wegen Berpachtung ber allgemeinen Bein- und Rleischverzehrungesteuer in den nachbenannten Pachtbezi'zfen auf ba-Sonnenjahr 1865 ober auch auf die Sonnenjahre 1566 und 1867 unter ben in ber Kundmachung vom 30. Juli 1864 3. 11256 be fannt gegebenen Bedingungen werden bei ber f. f. Finang Begirts Direkzion in Tarnopol an ben unten angegebenen Tagen öffentliche vierte Ligitagionen abgehalten werben.

| bte                                     | vierte Etittastonen avgehatten werden.               |                                                     |                                                                   |                                     |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Post = Dr.                              | Benennung<br>bes<br>Pachtbezir=<br>fes               | fammt d<br>Zuschlag<br>für ein<br>Ja<br>vom<br>Wein | rufspreis<br>em 20%<br>beträgt<br>Sonnen=<br>hr<br>vom<br>Fleisch | Tag und<br>Stunde ber<br>Lizitazion | Unnterfung.                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 1                                       | Tłuste, be-<br>stehend auß<br>17 Ortschaf-<br>ten    |                                                     | 2789 72                                                           | 14. Novem=<br>ber 1864              | ichaften ber nebenge bachten Pachtbezirke ge hören in die 3te Sarifsklasse.  2. Schriftliche mit einem 19%, Radium bes Ausrufspreises verste |  |  |  |  |
| 2                                       | Jezierzany ,<br>bestehend<br>aus 18 Ort-<br>schaften | 18 14                                               | 825 64                                                            | 15. Novem=<br>ber 1864              |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 3                                       | Krzywcze,<br>bestehend<br>aus 17 Ort=<br>schaften    | 16 43                                               | 539 14                                                            | 16. Moveme<br>ber 1864              |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Bon ber f. f. Finang=Bezirte=Direkzion. |                                                      |                                                     |                                                                   |                                     |                                                                                                                                              |  |  |  |  |

C b i f t. Nr. 48364. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelsgi gerichte wird ber Helena Zebrowska mittelft gegenwartigen Ebiffe befannt gemacht, es habe wider diefelbe Samuel Weintraub am 2 Oftober 1864 3. 48364 megen 280 fl. oft. D. f. R. G. eine Rlat angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber am 26. Oftobe 1864 bie Bahlungsauflage wider Helene Zebrowska erlassen murd

Tarnopol, am 22. Oftober 1864.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo bat De t. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und 3 sten ben hiefigen Abvokaten Dr. Czemeryński mit Substituirung Brn. Advofaten Dr. Roinski als Rurator bestellt, mit welchem angebrachte Rechtsfache nach der Wechselordnung verhandelt werd

Durch diefes Gbift wird bemnach die Belangte erinnert, & rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Recht behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen and ren Cachwalter zu mablen und diefem Landesgerichte anzuzeigen, übel haupt die zur Bertheitigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmit zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehend Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte. Lemberg, ben 26. Oftober 1864.

(1976)

Kundmachung. Mro. 768. Bur Besetzung ber hiergerichts erledigten Gericht Abjunktenstelle mit dem Gehalte von 630 fl. oft. D. und rucfficht von 525 fl. oft. 28. wird die Bewerbungsfrift bis jum 8. Dezemb 1864 ausgeschrieben.

Vom f. f. Kreisgerichts=Prafidium. Przemyśl, am 28. Oftober 1864.

Kundmachung.

Mro. 1995. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte Szezer wird hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht, daß es von der mit gerichtlichem Bescheide boto. 1. Oktober 1864 Zahl 1574 und in Cochen bar Erran Darie ! in Sachen der Frau Ewelina Romanowicz gegen herrn Wenzel detz pto. 1100 fl. auf den 31. Oktober und 14. November 1864 Brodki ausgefchriebenen Feilbiethung der bem Letteren gepfanbiff Fahrniffe fein Abkommen finde.

Szczerzec, am 28. Oftober 1864.

Edift. (1982)

Mro. 19318. Dom f. f. Kreisgerichte zu Przemyśl wird dem herrn Ladislaus Grf. Humnicki befannt gegeben, daß zur Bereinbringung der von Hirsch Adolf erstegten Wechselfumme pr. 2500 fl. oft. D. s. M. G. mit Beschluß vom 19. Morember 1863 Zabl 10147 bie eretu: tive Intabulagion obiger Summe im Laftenftande ber Guter Sielec und Rozpucie bewilliget, und daß diese Intabulazion laut Buschrift bes Lemberger f. f. Lantesgerichtes vom 21. Dezember 1863 Bahl 53105 rollzogen murbe. 3m 3mede der Berffandigung des abmefenden Grf. Ladislaus Humnicki wird ber herr Advofat Dr. Sermak mit Cubstituirung bes herrn Abvofaten Dr. Kozlowski jum Rurator bestellt, und demselben die Bescheide vom 14. November 1863 Bahl 10147 und rom 14. Jänner 1864 Bahl 420 zugestellt.

Przemyśl. am 13. Oftober 1864.

Mro. 48141. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Handels: gerichte wird tem, dem Aufenthalte nach unbefannten Johann Chwalibog mit diesem Gbifte bekonnt gemacht, baß Adolf Gosches wider benselben sub praes. 24. Oftober 1864 Zahl 48141 ein Gesuch um Zahlungsaustage über 1000 fl. öft. W. f. R. G. überieicht habe, worüber bie gebetene Sahlungsauflage unterm 26. Oftober 3. 48141 bewilligt wurde.

Da ter Wohnort bes Belangten diesem f. f. Landesgerichte unbekannt ift, fo mird temfelben der Berr Landes-Aldrofat Dr. Kratter mit Cubfituirung bes herrn Landes - Albvofaten Dr. Pfeiffer auf deffen Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt, und bemselben bie oben angeführte Bahlungsauflage biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, ben 26. Oftober 1864.

Mro. 7182. Bon bem f. f. Kreisgerichte mird ben, bem Bohnorte nach unbekannten, angeblich in Rugland fich aufhaltenden Kalman Dubiner und Mendel Halpern mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag Isaak Dawid Dym gegen felben unterm 26. Oftober 1864 Bahl 7182 ein Gefuch wegen Bahlung ber Wechfelfumme von 321 @R. 72 Rop. rbgft. überreichte, worüber am 31. Oftober 1864 gabl 7182 Die Zahlungsauflage erlassen wurde.

Da ber Wohnort ber Belangten unbefaunt ift, jo wird fur felbe ber Berr Abrofat Dr. Ornstein mit Cubstituirung bes Berrn Advofaten Dr. Wesolowski auf beren Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid diefee Ge-

richtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Zioczow. ben 31. Oftober 1864.

Mro. 6742. Don bem f. f. Kreis: ale handels: und Wechsels gerichte mirb bem Mendel Heilpern und Kalman Dubiner mit biefem Editte befannt gemacht, daß wider diefelben mit dem Befchluffe diefes Rreisgerichtes vom 12. Oftober 1864 Bahl 6742 über Unsuchen Der B. A. Sigal aus Brody die Bahlungsauflage über die Wechselfumme pr. 265 Rubl. 12 Rop. Depositen erlaffen murbe.

Da ber Wohnort ber befagten Mendel Heilpern und Kalman Dubiner unbefannt ift, fo wird für biefelben der Berr Landes-Albrofat in Brody Dr. Landau mit Substituirung bes herrn Abvotaten Dr. Wesołowski auf beren Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis = ale Sandels = und Wechfelgerichte.

Złoczow, ben 12. Oftober 1864.

Mro. 5329. Bon bem f. t. Kreiegerichte zu Tarnopol wird hiemit befannt gemacht, daß fich bei demfelben ber Gelbbetrag von 20 fl. öft. 28. in Aufbewahrung befindet, welcher aus ter Beräußerung eines beim Leon Prokopow zu Kudryace am Iten Mai 1862 beanständeten, allem Anscheine nach aus einem Diebstahle herrührenden weißgrauen Ochsen herruhrt.

Der Eigenthumer bes Ochsen, so wie jene, welche sonft ein Recht auf tenfelben haben, werden bemnach aufgefordert, fich binnen Jahresfrist vom Tage der dritten Ginschaltung des gegenwärtigen Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, so gewiß bei diesem f. f. Kreisgerichte zu melben, und ihr Recht nachzuweisen, wis brigens ber frägliche Gelbbetrag pr. 20 fl. oft. W. an die hierortige f. f. Staatstaffe zu Gunften des b. Merars übergeben werben wird.

Tarnopol. den 25. Oftober 1864.

Mro. 29087. Die Verfrachtung des Kupfergeldes und der Kaf-farequisiten an die Landesbauptkassen in Lemberg und Czernowitz, bann an die Sammlungsfaffen und Steueramter im Bereiche ber Finang : Landes : Direktion in Lemberg, ferner tie Berfrachtung von Acrarialgegenständen vom Lemberger Finang : Landes : Direktions : Defonomate an fammtliche ber Finang = Landes = Direkzion in Lemberg unterstehenden Finang-Begirke-Direkzionen und beren Memter für bie Beit vom 1. Sanner bis Ende Dezember 1865 wird im Wege der ichriftlichen Konkurreng an ben Mindeftfordernden überlaffen

Es werden hiebei nur verfiegelte ichriftliche Offerte angenommen, welche bis einschließig 30. November 1864 um 6 Uhr Nachmittage in der Prafidialkanglei ber f. f. Finang - Landes - Direkzion einzureichen

Das Angeld, welches bei bem Erfteber zugleich die Stelle ber Bertragefaugion vertreten wird, bat bie Cumme von Achthundert

(800) Gulden zu betragen.

Der Anboth muß von dem Offerenten eigenhändig mit dem Borund Bunamen, ober mit feinem Sandzeichen, wozu auch bie bebraifden Unterschriften gerechnet merden, unterfertigt, im letteren Falle aber nebfibei von zwei Zeugen mitgefertigt fein, beren einer ben Bor- und Bunamen des Differenten zu schreiben, und daß er bieß gethan, burch ben Beifat ale Ramenefertiger und Zeuge auszudrücken hat.

Ferner muß barin ter Mohnort und die Beschäftigung bes Offerenten angegeben, und das Offert von Außen mit der ben Gegenftand bes Unbothes bezeichnenben Aufschrift verfeben werben.

Den Unternehmungeluftigen fteht es frei, bloß in Abficht auf die Berfrachtung der gedachten Gegenstande an einzelne Finang = Begirte = Direkzionen und beren Nemter oder für alle zusammen einen Anboth zu machen.

Bur ben Offerenten ift ber Unboth von bem Augenblicke ber erfolgten Ueberreichung ber Offerte, für die Finanzvermaltung aber, welche fich das Recht vorbehalt, das Refultat der Lizitatzion ganz oder jum Theile gu verwerfen und gu einer neuerlichen Berfteigerung, ju ichreiten, erft vom Tage der Bustellung des ratifizirten Bertrages oder ber Berftandigung von ber Annahme des Anbothes verbindlich.

In dem Diferte ift ber geforderte Frachtlohn nach bem Bentner im sporco Wiener Gewichte, und fur eine Meile bes Sin- und Rudweges mit Biffern und Buchfiaben auszudrücken, und tie Ertlarung beizufügen, daß fich ber Offerent allen ihm wohlbekannten Lizitagione-Bebingniffen unbedingt unterzieht. — Auch ift dem Offerenten bie Quittung über bas bei einer f. f. Raffe erlegte Angeld beizuschließen, und fich auf biefelbe ausdrudlich zu beziehen.

llebrigens ift jeder Offerent gehalten, ein von der guftanbigen Behorbe ausgefertigtes Beugnip über feine Colibitat ale Geschäfteun= ternehmer und über feinen aufrechten Bermogenoftand beigubringen.

Die Bertragsbedingungen können im V. Departement der f. f. Finang-Landes-Direkzion in Lemberg eingesehen merben.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 18. Oftober 1864,

Mro. 2979. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte in Kolomyja wird, nachdem bei dem mit Beschluß des Staniskawower f. f. Kreiß= gerichtes vom 25. Juni 1862 Zahl 8147 eingeleiteten und kundge= machten Bergleichsverfahren wider den Loh- und Rothgarber Leopold Frippel und feine Gefellichafterin Anna Frippel in Kotomyja ein Ausgleich nicht zu Stande gefommen ift, im Grunde S. 40 bes Gefehes vom 17ten Dezember 1862 über das famutliche bewegliche, den obgenannten Leopold und Anna Frippel gehörige, im Intande befindliche Bermögen, fo wie auch über bas in ten Kronlandern, für welche das kaiserliche Patent vom 20ten November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Vermögen bekselben, bas Konkursverfahren eingeleitet. Es werben bemnach alle, melde eine Forberung an Leopold und Anna Frippel haben, aufgeforbert, ihre auf was immer für ein Recht fich grundenden Unsprüche langftens bis jum 30. Rovember 1864 in Gestalt einer förmlichen Klage gegen den gleichzeitig bestellten Konkursmassavertreter Herrn Landes = Advofaten Dr. Sanilski in Kolomyja hiergerichte anzumelden und nicht nur die Richtigkeit ihrer Forderung, sondern auch das Recht, fraft deffen fie in diese oder jene Rlaffe gefest, ober ale Eigenthumer ben andern Glaubigern vorgesett ju merden begehren, ju ermeifen, widrigens biefelben von dem vorhandenen oder etwa jugemachfenen Vermogen, fomeit foldes die in der Beit fich meldenden Glaubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse befindliches Gut habenden Eigenthums= oder Pfandrechtes oder eines ihnen zustehenden Kompensazionsrechtes abgewiesen, und im letteren Falle jur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Maffe verhalten merben murben.

Bum einstweiligen Bermögensverwalter wird herr Salamon Wieselberg ernannt, und jur Bahl des Rreditorenausichußes und des definitiven Bermögensverwaltere, bann gur Ginvernehmung ber Gläubiger hinsichtlich der ben Kridataren etwa zustehenden Rechtswohlthaten der Guterabtretung wird die Tagfahrt auf den 5. Degember 1864 um 9 Uhr Bormittags festgefest, und hiezu merben fammtliche Gläubiger, jo wie auch ber Maffavertreter mit bem Bedeuten vorgeladen, daß die Mehrheit ter Stimmen ber anwesenden Gläubiger nach dem Betrage ihrer Forderung gegählt wird, und baß, im Falle bie Gläubiger feinen Verwalter oder feinen Ausschuß mahlen, oder bei der Tagfahung nicht erscheinen sollten, der einstweilen bestellte Massaverwalter bestätiget und auf ihre Gefahr ein Gläubigerausschuß von Umtswegen aufgestellt werben murbe.

Bom f. f. Bezirksgerichte. Kolomyja, am 24. Oftober 1864.

Dr. 3235. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Kodomea wird befannt gegeben, es jei am 24. Marg 1834 Karl Stettner aus Kolomea ohne Sinterlaffung einer legtwilligen Anordnung gestorben. Bu deffen Machtaffe find Anton, Marya und Francisca Bukowska

Da bem Gerichte ber Aufenthalt berfelben unbekannt ift, fo werden diefelben aufgefordert, binnen Ginem Sahre vom Tage ber erften Ginschaltung diefes Ediftes bei biefem Berichte fich anzumelben, und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft mit den fich bereits gemeldeten Erben, und dem für die abwesenden Erben beftellten Kurator frn. Advofaten Dr. Wilhelm Rasch abgehandelt werden wurde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kolomea, am 30. September 1864.

E d i f t.

Nro. 1477. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Zalosce wird allen Jenen, denen baran gelegen ift zu wissen, hiemit bekannt gegeben, es fei auf Ansuchen ber Frau Beile Gunsberg, geborenen Barer de praes. 12. Mai 1864 Zahl 823 und de praes. 22. August 1864 Zahl 1477 auf Grund des zwischen ihr und Chaim Barer bezüglich des in Podkamien unter der R3. 417 gelegenen leeren Bauplages "Stadtichule" genannt, unterm 11, Janner 1848 gu Podkamien geschlossenen Rauf= und Berkaufvertrages und des von Chaim Barer an demselben Tage nachträglich ertheilten Intabulazions = Konsenses mit den hiergerichtl chen Bescheiben vom 17. Mai 1864 und vom 2. Dttober 1864 Bail 823 und 1477 zuerft die Bormerkung, sodann aber ble unbedingte Intabulazion des Eigenthumsrechtes zu der obigen ehedem dem Chaim Barer gehörigen Realität zu Gunften der Frau Beile Gunsberg geborne Barer verwilliget murbe.

Rachdem aber Chaim Barer verftorben und beffen Rachlaß, ein liegender, von Miemanden angetreten ift, so murden die bezüglichen Tabularbescheibe dem für die Masse zum Kurator ad actum bestimmten

Berrn Josef Sachs aus Podkamien behandigt.

Von welcher Verfügung die Verständigung geschieht.

Załośce, am 2. Oftober 1864.

(1969)Editt.

Mro. 40778. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Ladislaus Skrzyński mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es sei am 28. Juni 1864 Jahl 23259 über Unsuchen des Formeter Schwenk ber die Pranotazion ber Wechselsumme von 1000 ft. oft. Bahr. im Lastenstande ber Guter Zagorzany bewilligende Bescheid

Da der Aufenthaltsort des Ladislaus Skrzyński unbekannt ift, fo murde behufs Buftellung des obigen Befcheibes demfelben ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften der hiefige Landes- und Gerichts-Advokat Dr. Madejski mit Substituirung des Advokaten Dr.

Kabath bestellt.

Vom f. k. Landesgerichte.

Lemberg, den 10. Oftober 1864.

Kundmachung I.

Nro. 9058. Bur Sicherstellung des Transportes der Tabakfabriks- und theilweise der Tabak = Verschleißgüter auf die Dauer des Sonnenjahres 1865 werden von der k. f. Zentral Direktion der Tabatfabriken und Einlösämter in Wien, Seilerstätte Rro. 7, an ben in der besonderen Kundmachung Rro. 2 naher bezeichneten Tagen des Monats November 1864 schriftliche versiegelte, mit dem entspres denden Stempel und mit ben Quittungen über den Erlag ber vorschriftsmäßigen Badien versehene Offerte angenommen werden.

Die ausführlichen Bestimmungen sind aus der näher detaillirten Konkurrenz-Kundmachung Rro. II. vom heutigen Tage Zahl 9058 zu entnehmen, welche die beiläufigen Frachtmengen, die einzelnen an den oben erwähnten Tagen zur Verhandlung fommenden Transportsrouten und die Dauer der Bertragezeit enthält, und fammt den Bertrags-Bedingungen mahrend den gewöhnlichen Amtsstunden bet dem Erpe-bite dieser f. f. Bentral = Direkzion, bet den Dekonomaten der f. f. Finang-Landes-Direkzionen, dann bei den f. f. Ginlos = Inspektoraten, Tabakfabriken und Tabak-Ginlösämtern eingesehen werden können.

Bon der f. f. Zentral = Direkzion der Tabaffabrifen

und Einlösämter.

Wien, am 14. Oftober 1864.

#### Obwieszczenie I.

Nr. 9058. Celem zapewnienia dowozu zasobów tytuniowych częścią fabrycznych częścią do sprzedaży przeznaczonych, na przeciąg roku słonecznego 1865, będą przyjmowane przez c. k. centralną dyrekcye fabryk tytuniowych i urzedów zakupujących w Wiedniu (Seilerstätte Nro. 7) w miesiącu listopadzie 1864 w dniach blizej oznaczonych w osobnem obwieszczeniu Nr. II. pisemne oferty opieczętowane, zaopatrzone należytym stęplem i kwitami poświadczającemi

złożenie przepisanego wadyum.

Dokładnie określone warunki podane do wiadomości w szczegółowem ogłoszeniu konkurencyi Nr. II. z dnia dzisiejszego liczba 9058, które to ogłoszenie zawiera oraz oznaczone w przybliżeniu ilości dowozu, pojedyńcze na każdy z dni wyżej wspomnionych przypadające pod konkurencyę szlaki dowozowe, tudzież okres na jaki kontrakty mogą być zawarte, wraz z warunkami kontraktu, mozna przejrzeć podczas zwykłych godzin urzedowych w ekspedyturze tejże c. k. centralnej dyrekcyi, jakoteż w ekonomatach c. k. krajowych dyrekcyj finansów, tudzież w c. k. inspektoratach zakupna tytuniu, w fabrykach tytuniu i w urzędach zakupna tytuniu. Z c. k. centralnej dyrekcyi fabryk i urzędów zakupna tytuniu.

Wiedcó, dnia 14. października 1864.

### Mundmadungen.

#### Greenntniffe.

Das f.f. Landesgericht in Straffachen als Prefgericht in Triest hat kraft der ihm von Sr. k. k. apostolischen Majestät übertragenen Amtsgewalt über Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft daselbst zu Recht erkannt, daß der Inhalt der Druckschrift: "Primi rudimenti di Geografia Compilati dal Professore Antonio Sala. Quinta edizione con nuove aggiunte e correzioni e con un' compendio della geografia d'Italia. Milano presso Giacomo Gnocchi; Napoli presso F. Perruchetti 1863", bas im S. 65 lit. a St. G. näher bezeichnete Verbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe begrunde und hat zugleich nach S. 36 des B. G. vom 17. Dezember 1862 das Berbot ihrer weiteren Berbreitung ausgesprochen.

Triest, am 19. Oftober 1864. 3. 1030-8377. (1979)

Das k. k. Landesgericht in Straffachen in Czernowitz erkennt traft der ihm von Gr. f. f. apost. Majestät verliehenen Umtsgewalt über Antrag der f. f. Staatsanwalt vom 12. Oftober 1864 3. 1661 auf Grund des S. 16 des Gesetzes über das Strafverfahren in Preß sachen, daß der Inhalt der bei F. A. Brockhaus in Leipzig im Jahre 1864 erschienenen Broschüre: "Idalion czyli Obrazki z 1863. R. von Zygmunt Felitowicz", das Berbrechen Des Hochverrathes nach S. 58 lit. c. St. G. begrunde und verbindet hiemit nach §. 36 des Prefgesetes vom 17. Dezember 1862 das Berbot der weiteren Berbreitung dieses

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes in Straffachen.

Czernowitz, am 15. Oftober 1864.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen in Czernowitz erkennt Kraft der ihm von Seiner k. k. apostolischen Majestät verliehenen Amtegewalt über Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft vom 20. Ottober 1864 3. 1707, auf Grund des S. 16 des Gefetes über bas Strafverfahren in Preffachen, bag der Inhalt ber bei L. Wolf in Dresden erschienenen Druckschrift: "Kalendarz Narodowy na rok 1865". das Verbrechen des Hochverraths nach §. 58 lit. c. St. G. begründe und verbindet hiemit nach §. 36 tes P. G. bas Berbot ber weiteren Berbreitung dieses Aufsages.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes in Straffachen. Czernowitz, am 22. Oftober 1864.

MAN. Ginberufungs:Gbiet.

Mro. 2302. Mit Beziehung auf das hierortige Einberufungs Ebift vom 14. April 1864 werden die im Auslande unbefugt sich aufhaltenden Zurawnoer Infaßen Hersch Zimmermann und Leib Kraus zum britten Male aufgefordert, binnen einem Jahre vom Tage ber erften Ginschaltung biefes Gbiftes in bas Amtsblatt ber Bemberger Zeitung gerechnet, in die kaiferl. öfterr. Staaten guruckzukehren, und diese Ruckfehr zu erweisen, widrigens gegen dieselben bas Auswanderungsverfahren eingeleitet merden würde.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 14. Oftober 1864.

#### III. Edykt powołujący.

Nr. 2302. Odnośnie do tutejszego edyktu z 14go kwietnia 1864 wzywa się bez upoważnienia za granicą przebywających Herscha Zimmermann i Leiby Kraus-z Żurawna po raz trzeci, ażeby w przeciągu jednego roku, od czasu pierwszego umieszczenia edyktu tego w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do c. k. krajów austryackich wróciłi, i powrót ten udowodnili, inaczej przeciw nim postępowanie za nieprawne wychodźtwo przedsięwziętem

Od c. k. władzy obwodowej. Stryj, dnia 14. października 1864.

(1997)E dift.

Mr. 8990. Bom f. f. Areisgerichte Tarnopol wird hiemit bekannt gemacht, es werde auf Grund der rechtskräftigen Zahlungs-auflage delo. Isten April I. J. Zahl 2972 zur Befriedigung der Forderung des Mayer Byk pr. 42 fl. 50 fr. öfterr. Währung sammt 6% Berzugezinsen vom 23ten Marz 1863 und Gerichtskosten pr. 3 fl. 34 fr. und der Erefuzionstosten des Feilbiethungsgesuches pr. 6 fl. 46 tr. öfterr. Bahrung die erekutive Feilbiethung der auf ber Realität bes Johann Hryckiewicz sub Nro. 155 in Tarnopol ursprünglich zu Gunsten des Nussim Pomeranz, nunmehr zu Gunnen ber Deborach Stein versicherten Salfte ber Summe von 300 G. Rubl. ut dom. 4. civ. pag. 256. n. 2. on. und dom. eod. pag. 256. n. 8. on. bewilliget, und wird in drei Terminen d. i. am 24. November, 1. und 22. Dezember 1864 ftets um 10 Uhr Bormittage in der freisgerichtlichen Ranzlei vorgenommen.

Bon diefer ausgeschriebenen Lizitazion werden beibe Theile, und jene Sypothekargläubiger, welche bis zur Abhaltung derselben auf der feilzubiethenden Fordorung etwa versichert werden sollten, mittelft des in der Person bes herrn Advokaten Dr. Weisstein aufgestellten Ru

rators verständigt.

Tarnopol, am 26. Oftober 1864.